## Amtsblatt

# Zemberger Beitung.

# Dziennik urzędowy

# Gazety Lwowskiej.

12. Mai 1865.

109.

12. Maja 1865.

(918)

### Kundmachung.

Mr. 4443. Bei ber am 1. Mai d. J. flattgehabten 417. und 418. Berlofung der alten Staatsschuld find die Serien : Nummern

125 und 234 gezogen worden.

Die Gerien = Nummer 125 enthalt Banfo = Obligazionen im ur= iprünglichen Zinsenfuße von 4% und zwar Mr. 9947 bis einschließig Nr. 14255 im Gesammtkapitalsbetrage von 1,253.870 fl. und bie nachträglich eingereihten farnthnerisch = ftanbifchen Domestikal = Obliga= gionen im ursprünglichen Zinsenfuße von 4%, und zwar Dr. 486 bis einschließig Mr. 602 im Gesammt = Rapitalebetrage von 159.686 ff. 50 fr.

Die Serien : Mr. 234 enthält hoftammer = Obligazionen im ur= sprünglichen Zinfenfuße von 5%, und zwar: Nr. 78.235 mit einem Biertel, Nr. 78.450 mit einem Fünftel, Nr. 78.530 mit einem Drittel, und Nr. 78.647 bis einschließig Nr. 79.157 mit dem Ganzen der Rapitalssumme im Gesammtkapitalsbetrage von 1,002.224 fl. 2 fr.

Diese Obligazionen werden nach ben bestehenden Borschriften behandelt, und insofern selbe unter 5% verzinslich sind, werden dafür auf Verlangen der Partheien nach Maßgabe des mit der Kundmadung bes f. f. Finanzministeriums vom 26. Oftober 1858 3. 5286 veröffentlichten Umstellungsmaßstabes 5% tige auf österreichische Währung lautende Obligazionen erfolgt werden.

Dom f. f. Statthalterei-Prafidium.

Lemberg, am 8. Mai 1865.

Ohwieszczenie.

Nr. 4443. Dn. 1. maja b. r. odbyło sie 417. i 418. losowanie dawnego długu państwa i wyciągnieto numera seryi 125 i 234.

Numer seryi 125 zawiera obligacye bankowe o pierwiastkowej stopie procentowej 4 pct., a mianowicie Nr. 9947 do nr. 14.255 włącznie z całkowitą sumą kapitału 1,253.870 złr. i dodatkowo wcielone karyntyjskie stanowe obligacye domestykalne o pierwiastkowej stopie procentowej 4 pct., a mianowicie nr. 486 do nr. 602 włącznie z całkowitą sumą kapitału 159.686 złr. 50 kr.

Numer seryi 234 zawiera obligacye kamery nadwornej o pierwiastkowej stopie procentowej 5 pct., a mianowicie nr. 78.235 z jedną czwartą, pr. 78.450 z jedną piątą, pr. 78.530 z jedną trzecią częścią i nr. 78 647 do nr. 79.157 włącznie z całą sumą kapitału w ogólnej kwocie 1,002.224 złr. 2 kr.

Te obligacye będą podług istniejących przepisów traktowane i o ile takowe 5 pct. stopy procentowej nie dochodzą, będą za mie na żądanie stron wydane podług ogłoszonej obwieszczeniem c. k. ministerstwa finansów z 26. października 1858 l. 5286 normy 5 pct,

na walute austryacką opiewające obligacye.

Z Prezydyum c. k. Namiestnictwa. Lwów, dnia 8. maja 1865.

(910)

#### Obwieszezenie.

Nr. 2273. C. k. sąd powiatowy dla miasta Stanisławowa wydzielony ogłasza, iż w depozycie tegoż następujące dokumenta zwyż 32 lat w zachowaniu zostają:

1. Dla masy Strutwińskiego Józefa karta długu z 15. marca

1803 na 117 zł. 3<sup>2</sup>/8 kr. wystawiona przez Lippa Kessel.

2. Dla masy Rypsyny de Romaszkan Marmorosz, karta długu z dnia 5. stycznia 1825 na 500, wystawiona przez Kajetana Marmorosz.

3. Dla masy Steiner Franz, sądowa ugoda między Francisz-

kiem Steiner a Hyacentem Czechowiczem na 630 zł.

4. Dla masy Maryi de Haiwas Jakubowicz Norsessowa, karta długu na 197 zł. 15 kr. z dnia 1. grudnia 1818, wystawiona przez Schmul Vogel.

5. Dla masy Martina Jastrzebski, karta długu z dnia 3. lutego

1821 na 200 dukatów wystawiona przez Felicye Jastrzebske.

6. Dla masy Adama Obarzankowskiego:

a) karta długu z dnia 4. stycznia 1796 na 11000 złp. wystawiona przez Stanisława Mrozowickiego,

b) podobna na 3000 złp. z dnia 21. lutego 1812,

c) karta długu z 28. stycznia 1804 na 2500 zł. wystawiona przez Mikołaja Mrozowickiego.

7. Dla masy Bazyla Sawedczuk, karta długu z 20. maja 1801

na 260 zł. wystawiona przez Jankla Rawner.

Na podstawie rozporządzenia nadwornego z dnia 28. stycznia 1840 do 1.446 wzywa się niewiadomych właścicieli tych dokumentów, by się w przeciągu roku, 6 tygodni i 3 dni do sądu po-Wiatowego dla miasta Stanisławowa wydzielonego zgłosili, i za wykazaniem praw do tych dokumentów wydanie dokumentów uzyskali, inaczej takowe do registratury przeniesione zostaną.

W Stanisławowie, dnia 5. kwietnia 1865.

(908)E dift.

Mr. 22225-9974. Bon bem f. f. Lanbes= als Sanbelsgerichte wird bem, dem Aufenthalte nach unbefannten Meschulem Ebermann aus Draganowka mit diesem Edifte bekannt gemacht, daß Robert Doms Liber benselben am 1. Mai 1865 3. 22225 ein Gesuch wegen Bahlung ter Wechselsumme von 1625 fl. öft. B. f. N. G. überreicht habe, worüber am Seutigen die Zahlungsauflage ergangen ift.

Da der Wohnort des Meschulem Ebermann dem Gerichte unbefaunt ift, fo mird demfelben der Landesadvokat Dr. Jablonowski mit Substituirung bes Landesadvokaten Dr. Kratter auf deffen Gefahr und Rosten jum Rurator bestellt und bemfelben die obenangeführte Bahlungsauflage dieses Gerichtes zugestellt.

Lemberg, am 5. Mai 1865.

(913)(3) Konkurs = Ausschreibung.

Mr. 394. Wegen Wiederbefetung ber beim Ztoczower f. f. Kreisgerichte in Erledigung gekommenen Silfsamter=Direkzione=Adjunt= tenstelle mit bem Sahresgehalte von 630 fl. oft. 28. und dem Borrudungerechte in die Gehaltsstufe von 735 fl. oft. 28.

Bewerber haben ihre mit den Nachweisungen über die zurudgelegten Studien, allenfalls bestandenen Brufungen, bisherige Dienst=

leiftung, dann über die Renntniß der Landessprachen belegten Gesuche, in welchen nach §. 19 des faiferlichen Patentes vom 3ten Dai 1853 Dr. 81 die Angabe über die Bermandtichafts = Berhaltniffe enthalten fein muß, an diefes f. f. Kreisgerichts-Brandium innerhalb vier Boden, vom Tage ber britten Ginschaltung biefes Bewerbungsaufrufes in den galizischen Landeszeitungen, einzubringen.

Disponible Beamte haben im Gefuche nachzuweisen, in welcher Eigenschaft, mit welchen Bezugen und von welchem Zeitpunkte ange-fangen, dieselben in ben Stand ber Berfügbarkeit verfest murden, bann bei welcher Raffe fie ihre Disponibilitätsgenuffe beziehen.

Bom f. f. Rreisgerichts = Prafidium.

Złoczów, am 6. Mai 1865.

© dift.

Mr. 11859. Vom Lemberger f. f. Landesgerichte werden die Inhaber ber angeblich in Berluft gerathenen Obligazionen, ale:

Der oftgalizischen Maturalienlieferungs = Obligazion lautend auf

1. Der Gemeinde Pien, Tarnower Rreises Mr. 1264 dato 1. November 1814 zu 2% über 93 fr. 15 xr.;

6943 2. derfelben Mr. 1002 dato 1. Movember 1829 ju 2% über 86 fr. 86/8 rr. aufgefordert, folche binnen 1 Sahre, 6 Monaten und 3 Tagen fo gemiß vorzulegen, oder ihre Rechte jum Befige berfelben barguthun, midrigens felbe für amortifirt werden erflart werben.

Vom f. f. Landesgerichte. Lemberg, am 8. April 1865.

Edift.

Dr. 11860. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte werden bie Inhaber der angeblich in Berluft gerathenen drei blauen Raffescheine über eingezahlte Kriegsbarlehens = Beitrage, lautend auf ben Namen ber Gemeinde Magierow, Zolkiewer Kreises dato 8. April 1799 über 4 fl. 27 fr. C. M., dato 8. April 1799 über 4 fl. 27 fr. C. M. und dato 8. April 1799 über 4 fl. 27 fr. C. Dt. aufgefordert, dieselben binnen 1 Jahre, 6 Monaten und 3 Tagen so gewiß vorzule= gen, oder ihre Rechte jum Befite berfelben barguthun, widrigens biefelbe für nichtig werden erklart merden.

Bom f. f. Landesgerichte.

(917)

Dr. 11858. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte werden bie Inhaber bes angeblich in Berluft gerathenen blauen Raffascheines über den eingezahlten Kriegebarlebenebeitrag, lautend auf ben Namen der Gemeinde Werchrata Zolkiewer Kreises dato 13ten Oftober 1796 über 7 fr. 30 xr aufgeforbert, folden binnen 1 Jahre 6 Monaten und 3 Tagen fo gewiß vorzulegen, als sonst derfelbe fur nichtig erklärt werden wird.

Dom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, am 8. April 1865.

Lemberg, am 8. April 1865.

(914)d i f t.

Mr. 2849. Bom f. f. Tarnopoler Kreisgerichte mird fundge= macht, daß in der Erefugionsfache bes Salomon Pinkasfeld gur Berein= bringung der Wechfelfumme von 175 fl. oft. 2B. fammt 6% Binfen vom 7. Janner 1864, der Gerichtstoften 3 fl. 97 fr. oft. 2B., ber Erekuzionskoften 4 fl. 17 fr., 5 fl. 2 fr. oft. 2B. und 6 fl. 81 fr., bie bereits mit bem biergerichtlichen Bescheibe vom 25. Janner 1864 3. 405 zu Gunsten des Mayer Byk, zur Hereinbringung ber Summe von 143 fl. öft. W. f. R. G. bewilligte und mit Bescheib vom 22. Februar 1865 3. 90 für Salamon Pinkasfeld jur Hereinbringung ber obigen Wechselforderung f. N. G. ausgedehnte Feilbiethung der der Selde Aspis gehörigen Salfte der in Tarnopol gelegenen Realität Dr. 27 nach fruchtlosem Ablaufe der mit bem freisgerichtlichen Bescheibe vom 25. Janner 1864 3. 408 und 6. Juni 1864 3. 4173 gur erekutiven Feilbiethung diefer Realitätshälfte auf den 18. März, 15. April, 12. Mai und 11. August 1864 anberaumten Termine nunmehr in einem einzigen Termine am 7. Juli 1865, 10 Uhr Bormittags unter nachstehenden Bedingungen wird vorgenommen werden:

1. Ale Auerufepreis wird ber burch die gerichtliche Schagung erhobene Werth dieser Realität, d. i. der Betrag von 2861 fl. 875/10

fr. oft. 28. angenommen.

2. Diese Realität wird am obigen Termine unter bem Scha-

gungswerthe um was immer für einen Preis verkauft.

3. Jeder Kauflustige hat 5% bes Schähungswerthes, b. i. 143 fl. 91/2 fr. oft. 2B. als Badium ju handen der Gerichtskom= mission zu erlegen, welches Badium dem Ersteher in den Kaufschilling eingerechnet, den übrigen Rauflustigen aber nach beendigter Ligitazion jurudgeftellt werden wirb.

4. Begen Ginficht ber übrigen Bedingungen und tes Schahungeaftes merden die Rauflustigen an die freisgerichtliche Registratur, bezüglich der Spothekarlaften und der Steuern an das Grundbuchs-

amt und das f. f. Steueramt gewiesen.

Sievon werden bie nach bem 8. Janner 1864 an die Gemahr ber feilzubiethenden Realität gelangten, oder aus fonst einem Grunde von der Feilbiethung nicht rechtzeitig verständigten Sppothekargläubisger durch den bereits bestellten Kurator frn. Dr. Weisstein und durch Edikt verständigt.

Tarnopol, am 12. April 1865.

E dykt.

Nr. 2849. Ces. król. sad obwodowy w Tarnopolu zawiadamia niniejszem, że w sprawie egzekucyjnej Salamona Pinkasfeld o zapłacenie sumy wekslowej 175 zł. z 6% odsetkami od 7. stycznia 1864. r. bieżącemi, kosztów sądowych w ilości 3 zł. 97 cnt., kosztów egzekucyjnych 4 zł. 17 cent., 5 zł. 2 cent. i 6 zł. 81 cent. w. a. sądową uchwała z 25. stycznia 1864. r. do l. 405 na rzecz Mayera Byk w celu zaspokojenia sumy 143 zł. w. a. z. p. n. już dozwolona, zaś uchwałą z 22. lutego 1865. r. do 1. 90 na rzecz Salamona Pinkasfeld w celu odebrania wyż rzeczonej sumy wekslowej z. p. n. rozciągniona przymusowa sprzedaż połowy realności w Tarnopolu pod I. kons. 27 leżącej, dłużniczce Seldzie Aspis własnej, po bezskutecznym upływie terminów uchwałą tutejszo-sądową z dnia 25. stycznia 1864. r. do l. 408 i 6. czerwca 1864. r. do l. 4173 do egzekucyjnej sprzedaży tejże realności na dzień 18. marca, 15. kwietnia, 12. maja i 11. sierpnia 1864. r. wyznaczonych, na jednym terminie dnia 7. lipca 1865. r. o 10. godzinie przed południem pod następującemi warunkami przedsięwziętą będzie :

1. Jako cena wywołania ustanawia sie sądowem oszacowaniem wyprowadzona wartość realności w kwocie 2861 zł. 875/10

cent. w. a.

2. Pomieniona realność na powyższym terminie poniżej ceny

szacunkowej za jaka kolwiek cenę sprzedaną będzie.

3. Każdy chęć mający kupienia ma 5% ceny szacunkowej, to jest 143 zł. 9½ cent. w. a. przed rozpoczęciem się licytacyi do rak komissyi licytacyjnej złożyć, która to kwota kupicielowi w cenę kupna wliczona, innym zaś po skończonej licytacyi zwrócona zostanie.

4. Względem przejrzenia dalszych warunków licytacyjnych i aktu szacunkowego odseła się kupienia chęć mających do registratury sadu obwodowego, zaś względem ciężarów na tejże realności zabezpieczonych i podatków do księg gruntowych i c. k. urzędu poborczego.

O czem się tych wierzycieli, którzyby po dniu 8. stycznia 1864. r. do tabuli weszli, lub też o tej licytacyi wcześnie uwiadomieni nie byli, przez kuratora p. adwokata Dr. Weissteina i przez

niniejszy edykt uwiadamia. Tarnopol, dnia 12. kwietnia 1865.

Rr. 5204. Dom t. f. Bezirksamte als Gerichte gu Kossow wird bekannt gemacht, daß über Ersuchen bes f. f. Rreisgerichtes Stanislau jur Vornahme der dort der Sure Merbaum megen ber Wechselsumme pr. 14 ft. 95 fr. oft. B. f. N. G. bewilligten exekutiven Feilbietung der, der Barbara Gruszewska gehörigen, auf 77 ft. 50 fr. oft. B. abgeschäpten Salfte ber Realitat Nr. C. 13 in Alt-Kossow brei Tagfahrten, und zwar: bie erste auf ben 2. Juni 1865, die zweite auf den 30. Juni 1865 und die britte auf den 4. August 1865, jede um 10 Uhr Bormittage im hiefigen Gerichtsgebaude festgefest merden.

Rauflustige werben biegu mit bem Bemerken vorgelaben, bag fie die Bedingnille, das Schähungs-Protofoll, fo wie den Grundbuchs-

Auszug hiergerichts einsehen konnen, und bag jeder Mitbiethende ein Badium von 7 fl. 50 fr. zu erlegen haben wird. Bom f. f. Bezirksamte als Gericht.

Kossow, am 19. April 1865.

Edift.

Dr. 3470. Bom Złoczower f. f. Kreiegerichte wird hiemit gur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß im h. g. Berwahrungsamte nach stehende Privaturkunden über 32 Sahre aufbewahrt erliegen, als:

In der Verlassenschaftsmasse nach Nicolaus Potocki.

a) Schulbschein des Nikolaus Potocki ddto. 18. Janner 1788 über 66661/2 Dufaten.

b) Duittung bes Josef Machnicki ddto. 17. Juli 1817 über

66661/2 Dufaten.

c) Bollmacht des Karl Anton zw. Namen Husaszewski, ddto. 15. Dezember 1814, auf den Ramen des Josef Machnicki lautend.

Es werden demnach in Gemäßheit der hofdefrete vom 28. Janner 1840 3. 446 und 6. Janner 1842 Zahl 39758 die unbefannten Eigenthümer biefer deponirten Urkunden aufgefordert, binnen Ginem Jahre, 6 Wochen und 3 Tagen wegen Behebung berfelben unter Nach weifung ihrer Unspruche fich hiergerichts anzumelden, widrigens nach verstrichener Ediftalfrist diese Urkunden aus dem Deposite erhoben und ohne weitere Haftung der h. g. Registratur zur weiteren Aufbewahrung merden übergeben merden.

Aus dem Rathe des f. f. Kreisgerichtes.

Złoczów, den 7. Mai 1865.

Edykt.

Nr. 7399. C. k. sad obwodowy w Stanisławowie uwiadamia niniejszem z miejsca pobytu niewiadomych pp. Jerome hr. della Scalla i Józefa Chełmickiego, iż przeciw tymze na podstawie wekslu ddto. Stanisławów 9. kwietnia 1864 nakaz płatniczy wekslowel sumy 700 zł. w. a. pod dniem 3. maja 1865 do 1. 7399 na rzech Sosie Kron jako zyratariuszki Mojżesza Leib Kron wydany i ustanowionemu kuratorowi adwokatowi Maciejowskiemu z substytucyą p. adwokata Bardascha doreczony został.

Stanisławów, dnia 3. maja 1865.

Rundmachung.

Mr. 1451. Bom f. f. Bezirksamte als Gericht in Zaleszczyki wird hiemit allgemein bekannt gemacht, daß die Bormunderin des minderjährigen Franz Xaver Hatvany, Fr. Rosalia Hatvany, gegen den dem Leben und Mobnorte nach unbefannten Dominik Mikolajewicz eine Rlage de praes. 27. April 1865 3. 1451 megen Loschung der Summe von 62 fl. 41 fr. B. B. aus ben gerichtlichen Depositenbuchern und insbesondere aus bem Laftenstande bes Restaufschillings pr. 131 fl. 59 fr. RM. hieramts überreicht hat, und es wurde zur Berhandlung diefer Rechtsfache mit hiergerichtlichem Bescheide vom 27. April 1865 3. 1451 die Tagfahrt auf den 9. Juni 1865 um 9 Uhr Früh ange-

Da ber Aufenthaltsort bes Belangten unbefannt ift, so hat bae f. f. Bezirksamt als Gericht zur Vertretung besfelben, auf beffen Ge fahr und Roften, den Landesadvotaten Dr. Klimkiewicz als Ruratot bestellt und demfelben den dießfälligen Borladungsbescheid zugestellt.

Durch diefes Gbift wird bemnach ber Belangte Dominik Mikolaje wicz, und wenn er am Leben fich nicht mehr befindet, beffen den Bohnorte nach unbefannte Erben aufgeforbert, ju diefer Tagfahri entweder felbft ju ericheinen, ober aber dem Bertreter bie nothigen Bebelfe mitzutheilen, oder endlich einen anderen Bertreter zu beftel len und ihn biefem f. t. Bezirksamte als Gericht bekannt zu geben als er sonft die nachtheiligen Folgen fich felbst zuzuschreiben haben

Zaleszczyki, den 27. April 1865.

E dykt.

Nr. 1012. C. k. sad powiatowy w Birczy niniejszem Ernestynie Dobrzańskiej wiadomo czyni, ze przeciw niej p. Jakub Kamiński dnia 6. maja r. b. do liczby 1012 o zapłacenie kwoty 71 złr. 30 kr. w. a. z. p. n. pozew wniósł i o pomoc sądu prosit, w skutek czego termin do rozprawy sumarycznej na 6. czerwca 1865 godzine 10. z rana oznaczonym został.

Poniewaz zaś miejsce pobytu zapozwanej nie jest wiadom<sup>en</sup> przeto c. k. sad powiatowy do zastępowania tejze, na jaj koszta, stanowi kuratora w osobie p. Władysława Przybylskiego, z którym rozprawa według ustawy sumarycznej przeprowadzona bedzie-

Upomina się więc niniejszem zapozwana, aby w powyższym terminie do rozprawy osobiście staneta, lub potrzebne wymogi prawne rzeczonemu zastępcy udzieliła, albo innego obrońce wybrata, i sądowi oznajmiła, gdyż wynikające z zaniedbania skutki sama sobie przypisać będzie musiała.

Z c. k. urzędu powiatowego jako sądu. Bircza, dnia 6. maja 1865.

Rundmachung.

Dr. 983. Bom f. f. Bezifeamte ale Gericht in Jaworow wird jur allgemeinen Renntniß gebracht, daß zur hereinbringung ber von Srn. Titus Piller, Fr. Maria de Piller Matkowska, Konstanzia de Piller fammt 6% vom 1. November 1860 zu berechnenden Binfen, bann Gerichts und Erefuzionefoften pr. 4 fl. 37 fr., 9 fl. 42 fr. und 15 fl. 10 fr. o. B.

be erefutive Berauferung ber bem Grn. Peter Piller eigenthumlich Borigen in .Szklo unter Rr. 99 gelegenen Realitat bei dem vierten Met ben 19. Juni 1865 festgesetzten Termine um 3 Uhr Nachmittags ber hiergerichtlichen Kanglei unter den mit Bescheib boto. 21. guft 1864 3. 1828 festgefetten, mittelft bes Amtsblattes ber Lemnger Landes-Zeitung vom 1., 2. und 3. September 1864 Nr. 200, und 202 bereits fundgemachten Lizitazions-Bedingungen auch unter mit 47486 fl. 44 fr. oft. B. ermittelten Schapungewerthe um

iben Preis statifinden wird.

1)

Sievon werden die Erefugionsführer und Sr. Peter Piller, bie hppothezirten Gläubiger, als: Fr. Karolina Vogel, geb. ittner, Fr. Sabine Piller, Sr. Gerschon Strich und Josef Hersch Hezes, Fr. Karl Kaspar, tie Lemberger f. f. Finang - Profuratur Amens des h. Aerars, Fr. Adolf Mankowski, Fr. Noe Papernie. it. Magdalena Jurgas, bann bie bem Leben und Wohnorte nach befannten Erben des Josef Göttinger, durch den Aurator Landes. boofaten Dr. Hoffmann in Lemberg, die tem Leben und Wohnorte unbefannten Fr. Br. Fleisner v. Wostrowitz burch ben Ruraandes-Advofaten Dr. Starzewski in Lemberg und fr. Ferdiand Vergani, endlich alle jene Gläubiger, welche nach bem 21. August 864 an das Grundbuch gelangen könnten, oder denen der gegenwar-Bescheid vor dem Termine nicht zugestellt werden konnte, durch lefes Edift verständigt. Bom f. f. Bezirksgerichte.

Jaworów, am 2. Mai 1865.

Kundmachung.

Mr. 4429. Bom f. f. Bezirksamte als Gerichte in Kolomea Dirb fundgemacht, daß mit Beschluß bes Stanislawower f. f. Rreis-Michtes vom 14. November 1864 3. 15595 Katharina Budzianowska Kolomea für blödfinnig erklärt und zum Kurator für biefelbe van Pronnik bestellt murde.

Bom f. f. Bezirksamte als Gerichte.

Kolomea, am 10. April 1865.

Nr. 1150. Ze strony Dyrekcyi galicyjskiego Towarzystwa redytowego obwieszcza się niniejszem, że na podstawie art. 63. taw, kapitał 13449 zł. 23 kr. m. k. czyli 14121 zł. kr. w. a. listami zastawnemi z większej sumy 17700 zł. eckim dawniej w obwodzie Jasielskim położonych, z tego Todrzystwa wypozyczonej, z dniem 31. grudnia 1863. r. jeszcze lostały, wraz z odsetkami i należytościami podrzędnemi, właścielowi tych dobr wypowiedziany zostaje, z tym dodatkiem, eby w przeciągu sześciu miesięcy takowy pod rygorem Zekucyi, mianowicie licytacyi dóbr hypotece podległych, do kasy owarzystwa był złożony.

We Lwowie dnia 27. kwietnia 1865.

Nr. 1151. Ze strony Dyrekcyi galicyjskiego Towarzystwa redytowego obwieszcza się niniejszem, że na podstawie art. 63. staw, kapitał 10125 zł. 39 kr. m. k. czyli 10631 zł. kr. w.a. listami zastawnemi z wiekszej sumy 13000 zł. m.k. hypoteke dobr Zagórzany, w obwodzie Sadeckim Polożonych, z tego Towarzystwa wypożyczonej, z dniem 31. grudnia 1865. r. jeszcze pozostały, wraz z odsetkami i należytościami podduemi, właścicielce tych dobr wypowiedziany zostaje, tym dodatkiem, ażeby w przeciagu sześciu miesięcy takowy Pod rygorem egzekucyi, mianowicie licytacyi dóbr hypotece podle-Stych, do kasy Towarzystwa był złożony.

We Lwowie dnia 27. kwietnia 1865.

Mr. 18433/8217. Bon bem Lemberger f. f. Landes= als San= belegerichte wird mit diesem Gbitte bekannt gemacht, daß Gerr Rohert Doms gegen Hrn. Julius Turczyński pto. 350 fl. öft. D. f. R. B. einen Bahlungsauftrag jur 3. 56067 erwirkt hat.

Da ber Wohnort bes frn. Julius Turczyński unbekannt ift, lo wird bemfelben der Gr. Abvokat Dr. Gregorowicz mit Substi-Wirung bes Srn. Advofaten Dr. Czemeryński auf feine Gefahr und Roften jum Kurator bestellt und demfelben der oben angeführte Beicheib Diefes Gerichtes jugestellt.

Lemberg, den 26. April 1865.

1077) Einberufungs : Edift. (3)

Mr. 23891. Franz Wenzel und Moses Unger, beibe aus Lem-

berg, halten fich unbefugt außer ben öfter. Staaten auf. Dieselben werden biemit aufgefordert, binnen 3 Monaten von ber ersten Ginschaltung bieses Goiftes in die Landes-Zeitung, juruckjufehren und ichaltung bieses Goiftes in die Landes-Zeitung, juruckjulehren und ihre unbefugte Abwesenheit zu rechtfertigen, widrigens gegen sie nach dem a. h. Patente vom 24. März 1832 verfahren werden müßte

Bon ber f. f. galiz. Statthalterei. Lemberg, am 29. April 1865.

Obwieszczenie.

Nr. 1144. Ze strony Dyrekcyi galicyjskiego Towarzystwa kredytowego obwieszcza się niniejszem, że na podstawie art. 63. ustaw, kapital 31284 zł. 17 kr. m. k. listami zastawnemi z większej sumy 47100 zł. m. k. na hypotekę dóbr Kozowa, w obwodzie Brzeżańskim położonych, z tego Towarzystwa wypożyczonej, z dniem 31. grudnia 1863. r. jeszcze pozostały, wraz z odsetkami i należytościami podrzednemi, właścicielowi tych dóbr wypowiedziany zostaje, z tym dodatkiem, ażeby w przeciągu sześcia miesięcy takowy pod rygorem egzekucyi, mianowicie licytacyi dobr hipotece podległych, do kasy Towarzystwa

We Lwowie daia 27. kwietnia 1865.

Obwieszczenie.

Nr. 1147. Ze strony Dyrekcyi galicyjskiego Towarzystwa kredytowego obwieszcza się niniejszem, że na podstawie art. 63. ustaw, kapitały 4836 zł. 30 kr. m. k. i 9975 zł. 14 kr. w. a. listami zastawnemi z większych sum 6000 zł. m. k. i 10300 złt. w. a. na hypotekę dóbr Swistelniki górne, w obwodzie Brzeżanskim położonych, z tego Towaczystwa wypożyczonych, z dniem 31. grudnia 1863. r. i 30. czerwca 1864. r. jeszcze pozostały, wraz z odsetkami i należytościami podrzędnemi, właścicielkom tych dóbr wypowiedziane zostają, z tym dodatkiem, ażeby w przeciągu sześciu miesięcy takowy pod rygorem egzekucyi, mianowicie licytacyi dóbr hypotece podległych, do kasy Towarzystwa były złożone.

We Lwowie dnia 27. kwietnia 1865.

(909)Aundmachung.

Mr. 5159. Das hohe f. f. Sandelsminiterium hat fich mit dem Erlage vom 8. Marg I. 3. 3. 1771/401 bestimmt gefunden, bie im §. 3 bes Reglemente fur ben Bereins . Poftvertehr enthaltene Bestimmung, wonach außer der auf die Beforderung und Bestellung bezüglichen Angaben nur noch der Name oder die Firma bes Aufgebers, fonft aber feine einer brieflichen Mittheilung gleichzuachtenbe Notiz enthalten fein darf, auch im internen Berkehr in Anwendung zu

Briefe, welche auf der Außenseite folche Notizen enthalten, find daher auch im internen Berkehr von der Beforderung ausgeschloffen, wenn nicht aus ber Rotiz unzweifelhaft erhellt, daß mit berfelben weder eine Entziehung des Porto, noch eine Chrenbeleidigung, oder

sonst strafbare Sandlung beabsichtigt wird.

Bas hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird. Bon ber f. f. galig. Popidirefzion.

Lemberg, ben 3. Mai 1865.

Ginberufunge . Gdift.

Rr. 1760. Josel Kisler, aus Monastersko in Galigien, mel-der fich unbefugt außer den öfterreichischen Staaten aufhalt, wird hiemit aufgeforbert, binnen feche Monaten von der erften Ginfchals tung biefes Gbiftes in ber Landes Beitung gurudgufehren und feine unbefugte Abwesenheit zu rechtfertigen, widrigens gegen ihn nach dem A. b. Patente vom 24. Mar, 1832 verfahren werden mußte.

Bon der f. f. Kreisbehörde.

Kołomea, am 1. Mai 1865.

#### Edykt powołujący.

Nr. 1760. C. k. władza obwodowa wzywa niniejszem Josla Kislera, z Monasterska w Galicyi, który bez pozwolenia za granica Państw austryackich przebywa, ażeby w przeciągu sześciu miesięcy, rachując od dnia umieszczenia obecnego edyktu w urzędowej Gazecie lwowskiej po raz pierwszy, do kraju powrócił i z niepozwolonego pobytu swego za granica się usprawiedliwił, w przeciwnym bowiem razie ulegnie postepywaniu karnemu podług przepisów patentu z dnia 24. Marca 1832 roku.

Od c. k. władzy obwodowej.

Kołomyja, 1. maja 1865.

Cinberufungs=Gbift.

Rr. 1298. Wasil Zdrily, Taglohner aus Serafince in Galigien, welcher fich unbefugt außer den öfterreichischen Staaten aufhalt, wird hiemit aufgefordert, binnen 6 Monaten von der erften Ginfchal= tung biefes Gbittes in ber Landes = Beitung jurudgutehren und feine unbefugte Abmefenheit ju rechtfertigen, midrigens gegen ihn nach bem a. h. Patente vom 24. Marg 1832 verfahren werden mußte.

Bon ber f. f. Rreisbehörbe.

Kolomea, am 1. Wat 1865.

#### Edykt powołujący.

Nr. 1298. Niniejszem wzywa się Wasyla Zdriły, parobka z Serafiniec w Galicyi, który bez pozwolenia za granica państwa ustryackich przebywa, ażeby w przeciągu sześciu miesięcy, rachując od dnia umieszczenia niniejszego edyktu po raz pierwszy w urzędowej Gazecie Lwowskiej, do kraju powrócił i niepozwolony swój pobyt za granica usprawiedliwił, gdyż inaczej postąpi się z nim podług przepisów patentu najwyższego z dnia 24. marca 1832. r.

Od c. k. władzy obwodowej. Kołomyja, dnia 1. maja 1865.

(900)Unfundigung.

Rr. 11115. Bur Besetzung ber Direktorestelle bei bem Lemsberger ftabtischen Bauamte mit dem jahrlichen Gehalte von 2000 ft. öft. W. und einem Quartierbeitrage von 500 fl. öft. W., wird der

Konfurs bis zum 15. Juni I. J. ausgeschrieben. Diese Stelle wird zuerst provisorisch verlieben, jedoch nach Berlauf eines Jahres, wenn ber ernannte Direktor mahrend biefer Beit seinen Berufspflichten entsprochen haben wird, stabilifirt werden, für welchen Gall die fruhere in landesfürstlicher oder fonstiger öffentli= chen ober Privat-Bedienstung zugebrachte Dienstzeit, insofern daburch ein Recht auf Ruhegenuß erworben wurde, in die hierstädtische Dienst= zeit eingerechnet und bei allenfälliger Bemeffung des Ruhegehaltes wie der Bezüge seiner Angehörigen, die in dieser Beziehung für die f. f. Beamten bestehenden Vorschriften in Anwendung werden gebracht werden.

Die Bewerber um diese Stelle haben in obiger Frist ihre dießfälligen Gesuche im Wege ihrer Bostande, und falls sie in keinem Dienstverhaltniße stehen, im Wege ihrer Ortsobrigfeit an ben Magistrats-Borstand ber Hauptstadt Lemberg zu überreichen, und in den-felben über ben Geburtsort, das Alter, die Religion, die zurückgelegten technischen Studien, die theoretische und prattische Befähigung in allen 3 Zweigen ber Baufunft (Architeftur, Straffen-, Bruden. und Mafferbau), die bisherige Dienstzeit, oder allenfällige selbstsfändige Beschäftigung und ausgeführten technismen Arbeiten, endlich über die grundliche Renntniß ber Landessprachen, insbesondere ber polnischen und beutschen Sprache sich auszuweisen.

Bei diefer Befetung werden gleichzeitig die im Grunde fruheren ausgeschriebenen Konkurses vom 13. Mat 1864 3. 12324 einge-

brachten Kompetentengesuche zur Erledigung gelangen.

Lemberg, am 25. April 1865.

#### Ogłoszenie.

Nr. 11115. Magistrat król. głównego miasta Lwowa rozpisuje konkurs z terminem do dnia 15. czerwca b. r. na posade dyrektora budownictwa miejskiego z płaca roczna 2000 zł. i dodatkiem na po-

mieszkanie w ilości 500 zł. w. a.

To miejsce nadanem będzie naprzód prowizorycznie, lecz po roku, jeśli zamianowany dyrektor w tym czasie uczyni zadość obowiązkom swego stanowiska, nastąpi stabilizacya posady i natenczas policzone mu będą w służbę tutejszą wszystkie lata poprzedniej służby c. k. rządowej lub innej służby, czyto publicznej czy prywatnej, w której nabył prawa do emerytury, a co do wymiaru pensyi wysłużonej jakoteż zaopatrzenia dla familii, wejdą w danym razie w zastosowanie przepisy wydane w tym przedmiocie dla c. k. urzędników rządowych.

Ubiegający się o tę posadę zechcą w terminie wyż oznaczonym zanieść podania w drodze władzy przełożonej, lub jeśli nie zostają w związku slużby, na ręce zwierzchności miejscowej, do prezydyum magistratu miasta Lwowa i załączyć dowody: co do miejsca urodzenia, wieku, religii, odbytych nauk technicznych, specyalnego teoretycznego i praktycznego uzdatnienia we wszystkich trzech gałęziach budownictwa (mianowicie w architekturze, konstrukcyi dróg i mostów, i w budownictwic wodnem), niemniej dotychczasowej

służby lub samoistnego zatrudnienia i robót wykonanych w jakim kolwiek zawodzie technicznym, nakoniec dokładnej znajomości je zyków krajowych, szczególnie polskiego tudzież niemieckiego.

Przy tem obsadzeniu będą zarazem załatwione podania P kompetentów wniesione tu w skutek konkursu ogłoszonego 100 dniem 13. Maja z. r. do l. 12324.

Lwów, dnia 25. kwietnia 1865.

#### Spis osób we Lwowie zmarłych,

a w dniach następujących zameldowanych.

Od 16. do 21. kwietnia 1865.

Gering Karol, ingresista, 50 l. m., na suchety. Majewski Dunin Robert, oficyał, 63 l. m., dto. Smoliński Aleksander, kontrolor urzędu podatk., 73 l. m., ze starości. Klement Anna, wdowa po urzedniku, 76 l. m., ze starości. Ressig Edward, drukarz. 26 l. m., na suchoty. Rosenberg Tekla, córka nauczyciela, 18 l. m., na suchoty. Kozicki Edmund, syn właściciela dóbr, 45 l. m., na wadę w sercu. Schotz Withelm, dziecię urzędnika, 7 l. m., na anginę. Laliez Marya, zona stolarza, 35 l. m., na suchoty. Lechicka Barbara, dto. 60 l. m., na raka. Bahrer Marya, szwaczka, 15 l. m., na suchoty. Czerwińska Marya, wyrobn. 30 l. m., dto. Kogutowski Michał, 50 l. m., dto. 45 l. m., Łagoda Jędrzej, dto. Bukowska Honorata, dto. dto. 40 l. m., Parada Jędrzej, 43 l. m., dto. Szkwarek Jan, 53 l. m., na zapalenie pluc. dto. 30 l. m., Heil Jakób, dto. 61 l. m., Ciążyński Józef, dto. dto.

Sadowska Julia, Bereznicki Filip, dto. 90 l. m., ze starości. 57 l. m., dto. dto. Languer Eleonora, dto. 43 l. m., na wodną puchlinę. Bonach Hrinko, 50 l. m., na katar. dto. Lubaczek Marya, dto. 32 l. m.; dto. Papczyk Jan, 55 l. m., na wade w sercu. dto. Gebus Pawel, 34 l. m., na zapalenie płuc. dto.

Kołaczyńska Karolina, dziecię wyrobnika, 8/12 r. m., na zapalenie płuc. Hałan Anna, dto. 110/12 r. m., na suchoty. dto. 110 12 r. m., na suchoty. 4 l. m., na wodna puchline. Mendruch Agnieszka, dto. 9/12 r. m., na biegunkę.
7/12 r. m., na zapalenie pluc.
31/2 r. m., na zapalenie mózgu.
11/2 r. m.,
dto. Maszowski Antoni, dto. Igelińska Marya, Kostecki Waleryan, dto. dto. Michalik Michał, dto. 2 godz. m., z braku sił żywoinych Flaszeczka Marya, dto. Dubelt Wojciech, 7 dni m., dto. <sup>4</sup>/<sub>12</sub> r. m., 9 dni m., Gorgosz Józef, dto. Polnarowicz Karol, dto. Wierzbicka Julia,  $^{2}/_{12}$  r. m., na konwulsye.  $^{13}/_{12}$  r. m., na suchoty. dto. Orlowicz Ludwika. dto. Piotrowski Maryan, dto. r. m., na koklusz.

Roth Hinde, wyrobn., 90 l. m., ze starości. Eichler Rifke, dto. 64 l. m., na zapalenie płuc. 69 l. m., ze starości. 49 l. m., na suchoty. Klap Mojżesz, dto. Selzer Mojżesz, dto. Schechter Selig, dto. 50 l. m, dto. Haftler Saul, 54 l. m., 70 l. m., ze starości. Krampel Chane, dto.

Rettel Mojžesz, dziecie wyrobnika, 1½ r. m., na zapalenie mózgu. Bik Wolf, dto. 5 l. m., dto. 8/12 r. m., na wodną puchlinę. 12 dni m., na konwulsye. Reiter Mortko, dto. Dreyer Chaim, dto.

Karsch Wilhelm, dziecię lekarza, 11/2 r. m.,

Anzeige - Blatt.

### Doniesienia prywatne.

(1696 - 8 - 68)

# KASSA-SCHRIND

## der Filiale der k. k. priv. österr. Aredit=Alnstalt für Handel und Gewerbe in Lemberg.

Die Filiale der f. f. privil. öfterr. Rredit = Anstalt fur Sandel und Gewerbe in Lemberg übernimmt in den Rass stunden von 9 bis 12½ Bor= und von 3 bis 5 Uhr Nachmittags Gelder gegen verzinsliche, übertragbare Raffa = Scheine, well auf Namen ober Ordre lauten, sowohl in Lemberg als auch in Wien, Brunn, Pest, Prag und Triest fundbar und einlöst find, und ausgegeben werben in Abschnitten von

## und

Die Binfen - Bergutung beträgt für Scheine bei Sicht zahlbar . . . . . . . . . . 4 Perzent

mit 2tägiger Kundigung . . . . . . . . 41/2 "

, 8 , , , . . . . . . . . . 5 Raffascheine der Zentrale und der Schwesteranstalten werden zu allen Kaffastunden in Lemberg eingelöst ober in Zahlung geno men, jedoch erft zwei Tage nach baselbst geschehener Anmeldung und unter Abzug von 1/2 per Mille Provision.

Die Anstalt haftet nicht für die Echtheit der Giri.

Mäheres ist an ber Kaffa ber Anstalt zu ersahren; auch vergleiche man bas Inferat in Mr. 211 ex 1864 biefes Blattes.